alls

## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº0 69. Montag, den 21. Marz 1836.

Ungekommene gremden vom 18. Mårz.

Die Hen. Papierfabrikanten Gebr. Gahrke aus Gr. Munthe, Hr. Gastwirth Zebler aus Riegen, Hr. Jachmann, Fürstl. Sekretair, aus Pensern, die Hrn. Bürger Zebler und Seifert aus Fraustabt, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Pachter Urbanowski aus Dürhund, Hr. Gutsb. v. Wastelewski aus Grzymyslaw, Hr. Gutsb. v. Koszutski aus Modlisewo, Hr. Gutsb. Urbanowski aus Targowagurka, I. in No. 394 Gerberstr.; Frau Sutsb. Stawinska aus Varczewo, Hr. Obers Amtmann Schuster aus Policzki, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Kaufm. Levy aus Birnbaum, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kaufm. Krips aus Frankfurth af M., Hr. Gutsb. v. Skorzewski aus Czerniejewo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. Mowacki aus Biernakki, Hr. Reg. = Rondukteur Dossow und Hr. Vau=Rondukeur Passek aus Schrimm, Hr. Wolsskiener Schindler aus Szczepankowo, Hr. Kaufm. Tante aus Elbing, I. in No. 165 Wilhelmsstraße.

1) Der Dekonomie-Rath = upd Provinzial. Landschafts-Renbant August Ludwig Krüger hier, und bessen Braut Cordula von Boberfeld Opitz, haben vor Eingehung der She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerdes unter sich ausgeschlossen. Posen, ben 15. Marz 1836.

Ronigliches Ober = Landes : Gericht.

2) Ediktal / Citation. Auf Antrag ber Kbnigk, Regierung hier wird ber mislitairpflichtige Casimir Stajewski, Sohn bes Branndtweinschankers Stajewski in Schrimm, welcher sich burch heimliche Zapozew edyktalny. Na wniosek tuteyszéy Król. Regencyi wzywa się ninieyszém konskrypcyonista Kaźmierz Słajewski, syn szynkarza Słajewskiego z Szremu, który przez poEntfernung aus seinem Wohnorte dem Militair-Dienst entzogen, aufgeforcert, sich in dem; vor dem Oberlandesgerichts- Referendarius Lemon auf den 23. Junic. anstehenden Termine zu stellen, und sich zu verantworten, unter der Verwarzung, daß bei seinem Ausbleiben er seines gesammten ietzigen und zukunftigen Verundgens verlustig erklärt, dasselbe dem Tiscus zugesprochen und zur Regierungs- Baupt-Rasse eingezogen werden soll.

Pofen, ben 3. Marg 1836.

Ronigl des Oberlandesgericht, I. Abtheilung.

taiemne oddalenie z mieysca zamieszkania swego, służbie woyskowey
się usuynął, ażeby się w terminie
przed W. Lemon Referendaryuszem
Sądu Głównego na dzień 23go
Czerwcar b. wyznaczonym stawił
i usprawiedliwił, pod tym rygorem,
iż w razie niestawienia się za utracaiącego wszelki teraźnieyszy i przyszły maiątek uznany, tenze maiątek
skarbowi przysądzony i do Główney
Kassy Regencyiney ściągniony zostanie.

Poznań, dnia 3. Marca 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Deffentliche Vorladung. Der Tagelöhner Paul Jesche aus Gorzyszkowo bei Bromberg, hat sich im Jahre 1834. von dort entsernt, seit jener Zeit
aber von seinem Leben und Ausenthalte keine Nachricht gegeben, weöhalb seine Ehefrau Julianne geborne Munster wegen bbslicher Verlassung gegen ihn auf Trennung der She geklagt hat. Der Paul Jesche wird baher aufgeforbert, in dem, zum Versuch der Sühne und zur mundlichen Verhandlung der Sache auf den 18 ten Mai 1836. Vormittags um 8 Uhr in unserm Audienz-Saale anderaums ten Termine zu erscheinen und sich über seine Entsernung zu verantworten, widriz genfalls er bei seinem Ausbleiben der vöslichen Verlassung der Klägerin für gestänz dig erachtet und die zwischen ihm und derselben bestandene She durch richterliches Erkenntniß getrennt werden wird. Promberg, den 20. Januar 1836.

Ronigl. Dber = Landes = Gericht.

4) Poliktalcitation. In bem Hppothekenbuche der im Schubiner Kreise betegenen Rittergüter Sadlagoszez No. 241 und Zalesce No. 325 sind Rubr. III. No. 1. 200 Thir. Courant oder 1200 Fl. polnisch an Capital und eben so viel an versessen Zinsen zu 5 pCt. jährlicher Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney dobr Sadłogoszcza No. 241. i Zalesia No. 325. w powiecie Szubińskim położonych iest, podRubr. III. No. 1. summa kapitalna 200 Tal. w brzmiącey monecie czyli 1200 złt. pol. i tyleż zalegley prowizyi, z ro-

Binfen fur bas hofpital gu Barcin per decretum vom 29. Ceptember 1785 eingetragen; bas über biefe Poft gefer= tigte Sypothefen Dofument, gebildet burch bie bon bem Laurentius von Dzialynefi über Die erwähnte Gumme bem Sofpital au Barcin ausgestellte Notariate-Dbliga= tion bom 4. Januar 1785, bie gerichts liche Verhandlung vom 21. Mai 1785 und ber bon bem ehemaligen hiefigen hofgericht über die Gintragung ertheilten Sypothefen = Recognitionsschein bom 29. September 1785 ift verloren gegangen.

Auf den Untrag bes hofpitals zu Bar= ein werden alle Diejenigen, welche an bie porgebachte Doft und bas baruber ausgefertigte Document als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= over fonftige Briefe= inhaber Unfpruch zu machen haben, bier= burch bffentlich vorgeladen, in dem an biefiger Gerichtsftelle auf ben 1 4. Mai r 836 Vormittage um 10 Uhr vor bem herrn Dberlandesgerichte : Referendarius hoffmann anftebenden Termin entweder perfonlich ober burch gefetzlich zufaffige legitimirte Bevollmachtigte - wozu ih= nen bie hiefigen Juftig=Commiffarien Brix und Schult II. in Borfchlag gebracht werben - ju erscheinen und ihre Un= fpruche anzumelben und gehorig zu bes Die Musbleibenden haben gu scheinigen. gewartigen, baß fie mit ihren etwanigen Unsprüchen präcludirt werden und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Bromberg, ben 29. December 1835.

Ronigl. Dber=Landesgericht.

czną prowizyą po 5 od sta dla szpitalu w Barcinie per decretum z dnia 29. Września 1785 roku intabulowa. na; w tym względzie wydany dokument hypoteczny składaiący się z obligacyi przez Ur. Wawrzeńca Działyńskiego pod dniem 4. Stycznia 1785 napowyższą summę szpitalowi w Barcinie wystawioney, z urzędowego protokulu z dnia 21. Maja 1785 r. izattestu hypoteczno-rekognicyjnego pod dniem 29. Września 1785. przez były tuteyszy Sąd Nadworny wyda-

nego, zaginał.

Na wniosek szpitala w Barcinie zapozywaią się wszyscy ci, którzy do powyższey summy i do w tym wzglę. dzie wyexpedyowanego dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub posiadacze dokumentu, pretensyą mieć mniemaią ninieyszém publicznie, aby się w terminie na dzień 14. Maja 1836. o godzinie Totéy przed południem w lokalu sądowym przed Ur. Hoffmann Referendaryuszem wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie wylegitymowanych, na których im się tuteysi kommissarze sprawiedliwości UUr. Brix i Szulc II. przedstawiaią, stawili i pretensye swe podali i dostatecznie udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się maią, iż z pretensyami swemi prekludowani zostaną, i im wieczne milczenie nakazanem bedzie.

Bydgoszcz, d. 29. Grudnia 1835. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański.

5) Bekanntmachung. Bur difentslich meistbietenden Berpachtung der im Wongrowißer Kreise belegenen Güter Gzcz und Sarbinowo auf 3 Jahre von Johannis 1836 bis dahin 1839 sieht der Termin auf den 1 4 ten Maic. por dem Herrn Landgerichts-Rath Ulrich in unserem Instruktions-Zimmer an, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Bromberg, ben 2. Marg 1836. Konigliches Oberlanbesgericht.

Obwieszczenie. Celem wydzierzawienia dóbr Gącza i Sarbinowa w
powiecie Wągrowieckim położonych,
na trzy lata, od Sgo Jana 1836 począwszy, aż do tegoż dnia 1836, został termin na dzień 14. Maja r. b.
przed Ur. Ulrich Konsyliarzem Sądu
Ziemiańskiego w izbie instrukcyiney
wyznaczony, na który dzierzawienia
ochotę maiących, z tem oznaymieniem wzywamy, że warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Bydgoszcz, dnia 2. Marca 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański.

6) Nothwendiger Berkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Posen.

Das zu Kliner-Hauland, Domoinen-Umts Kicin sub No. 5. gelegene, bem Martin Zerbe gehörige Grundsiuck, abgeschätzt auf 152 Athle. 15 sgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzusehenden Tare, soll am 22. April 1836. Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassiert werden. Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość w ollendrach Klinowskich do Urzędu Ekonomicznego w Kicinie należąca, a własnością Marcina Zerbe będąca, oszacowana na 152 Tal. 15 sgr. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22. K wietnia 1836. przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

7) Norhwendiger Verkauf. Rand= und Stadtgericht gu Schneidemuhl, ben 20. Januar 1836.

Die zu Strzells im Chodziesener Kreis se belegene Timmsche Windmuhle, abgeschäft auf 743 Athlr. zufolge der, nebst Hypothenkenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Tare soll im fortgesetzten Vietungstermine am 3 r. Mai 1836 Vormittags 9 Uhr an ors bentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

8) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Birnbaum.

Die zu Althöschen sub No. 30. belegene zum Nachlast bes verstorbenen Mühlenmeister Carl Theodor Naucke gehörige sogenannte Obra-Mühle, abgeschätzt auf 17,755 Athlr. 20 Sgr. zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 15ten Juli 1836 Vormitztags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsestelle subhassiert werden.

Birnbaum, ben 16. November 1835. Konigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

amir Daidnie enn gones

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Pile, dnia 20. Stycznia 1836.

Wiatrak w Strzelcach powiatu Chodzieskiege położony, młynarzowi Timm należący, oszacowany na 743 Tal. wedle tazy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszey licytacyi na d niu 31. Maja 1836 przed południem o godzinie 9tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzychodzie.

Młyn Obra zwanym pod No. 30. w starym dworku położony, do pozostałości zmarłego młynarza Karóla Teodora Nauke należący, oszacowany na 17,755 Tal. 20 sgr. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Lipca 1836. przed południem o godzinie lotey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Międzychód, d. 16. Listop. 1835. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 9) Mothwendiger Verkauf.

Das Erbpachtsvorwerf sub No. 1 zu Rybitwy (Königl. Antheils) hiefigen Kreisfes, zu welchem 354 Morgen, 140 M. Land gehört, und abgeschätzt auf 181 Mthlr. 9 sgr. 6 pf. zufolge der, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 8 ten Juni c. Vormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Praklusion spatestens in diesem Zerzmine zu melben.

Schroda, ben 25. Januar 1836. Königt. Preuß. Land = und Stadtgericht. Sprzedaż konieczna.

Folwark wieczysto - dzierzawny pod No. 1 w Rybitwach powiatu tuteyszego (część królewska) obeymuiący 354 morgów, 140 prętów roli, oszacowany na 181 Tal. 9 sgr. 6 fen. wedle taxy mogącéy być przeyrzanéy w Registraturze, ma być dnia 8 go Czerwca r. b. przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szroda, dnia 25. Stycznia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

10) Deffentliches Auftebot. Alle biejenigen, welche an die Forderung und die darüber ertheilte Aussertigung des gerichtlichen Erbrezesses d. d. Erin den 20sten December 1803, aus welchem 1720 Athlr. 4 gGr. 7½ Pf. für die 6 Geschwisser, Christoph, Michael, Paul, Anna, Catharina, Dorothea und Anna Elisabeth Kiehmann an Erbgeldern auf dem, im Dorfe Dombrowse sub No. r. belegenen Kiehmannschen Freischulzen-Hofe vig. decreti vom 3ten März 1804 eingetragen stehen, als Eigenthümer, Cessonarien, Pfands oder sonstige Briefeinhaber, Ansprüche zu haben vermeinen, werden hiermit aufgesordert, sich im Termine den 11ten April. 1836. Nachmittags 3 Uhr vor dem Herrn Asserbeitungen Kosper bei uns zu melden, widrigenfalls der Inhaber präcludirt, ihm ein ewiges Stillschweigen auferlegt, das Document aber amortistrt und die Forderung im Hyspothesenbuche gelbscht werden wird.

Schubin, ben 24. November 1835. Ronigl. Preuß. Land = und Stadt = Gericht. 11) Mothwendiger Berkauf. Lande und Stadt-Gericht zu Ros

Das zu Obornif sub No. 123. beles gene Grundstück, abgeschätzt auf 865 Athle. 15 sgr. zufolge ber, nebst Hyposthefenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Tape, soll am 17. Mai 1836. Vormittags 9 Uhr im Hause des Kaufmann Weichert zu Oborsnif subhaftirt werden.

Alle unbekannten Real pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung ber Praklusion spatestens in biesem Termine zu melden.

Rogafen, ben 30. Januar 1836.

Konigl. Preuß Land = und Stadt= Gericht. Konieczna sprzedaż.
Sąd Ziemsko-mieyski w Rogoźnie.

Grunt w Obornikach pod No. 123. położony, oszacowany na 865 Tal. 15 sgr. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturzee, ma być dnia 17. Maja 1836. przed południem o godzinie 9tey w domu Weicherta kupca w Obornikach sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Rogoźno, dnia 30. Stycznia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

12) Bekanntmachung. Der Carl v. Bronikowski zu Robutow und das Fraulein Balbina v. Zychlichska haben mittelst eines vor dem Königl. Land= und Stadt=
gericht zu Schrimm erklarten Contrakts
die Gütergemeinschaft in ihrer einzuges
henden Ehe ausgeschlossen.

Pleichen, ben 20. Februar 1836. Ronigl. Preuß. Land = und Stabtgericht.

Obwieszczenie. Ur. Karól Bronikowski z Rokutowa, i Ur. Balbina Żychlińska, kontraktem przed Król. Sądem Ziemsko-mieyskim w Szremie zdziałanym, wspólność maiątku w przyszłém swém małżeństwie wyłączyli.

Pleszew, dnia 20. Lutego 1836. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 13) Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Königlichen Land= und Stadt-Gerichts, werde ich in Wola am 6. April d. J. fruh 9 Uhr Pferbe und Mind, Dich an den Meistbietenden verkaufen, Rauflustige werden daher zu dieser Aufton eingeladen.

Onefen, ben 16. Marg 1836.

Bernbes, Translateur.

Obwieszczenie. Z polecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemsko mieyskiego, będę w Woli dnia 6. K wietnia r. b. zrana o godzinie gtéy konie i bydło rogate, naywięcéy daiącemu przedawał, na tę aukcyą więc ochotę kupna maiących zapraszam.

Gniezno, dnia 16. Marca 1836.
Berndes, Translator.

15) Ein großer schwarzer Suhnerhund mit Barenflauen ift abbanden gefommen; wer benfelben Lindenstraße Do. 251 abgiebt, erhalt eine Belohnung.

Getreide Markt : Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Freitag den<br>11. März. |                                          | Montag den<br>14. Märs.                 |                                            | Mittwoch den<br>16. Mårz.             |                    |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                     | vott<br>Me.fgr.vf.       | bis<br>getl.fgv.vf.                      | von<br>Atr.fgr.vf.                      | bis<br>Mr.fgr re                           | von<br>Mer.fgr.vf.                    | bis<br>ner.fgr.vf. |
| Meisen der Scheffel | 1 3 -<br>1 1 6           | - 23 6<br>- 16 6<br>1<br>1 4 -<br>- 13 6 | 25 - 22 - 16 - 28 - 1 4 - 11 6 - 23 - 4 | - 23 -<br>17 -<br>1 1 -<br>1 5 -<br>- 13 - | 25 — 22 6 — 15 — 28 — 1 2 — 11 — 27 — |                    |